## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº0. 45. Montag, den 22. Februar 1836.

Ungekommene gremden vom 19. gebruar.

Herr Pachter Laszezewski aus Gr. Goreczki, I. in No. 175 Wasserstr.; Hr. Protokollführer v. Hebenstreit und Hr. Supernumerar Dobielinski aus Gräß, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Gutsb. v. Swiszulski aus Koszuty, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Swięciski aus Sczepansowo, Hr. Gutsb. v. Przesposlewski aus Ciechle, Hr. Geisler, Kandidat der Theologie, aus Xions, Hr. Kfm. Zorhose und Hr. Zimmermeister Ehrhard aus Schwedt, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Kausm. Schweider aus Frankfurth a/M., Hr. Kausm. Schwidt aus Vreslau, Hr. Kausm. Herzbruch aus Glogau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Žychslinski aus Grzweisław, Hr. Gutsb. v. Zastrzewski aus Smogorzewo, Hr. Gutsb. v. Zuchsb. v. Zwchslinski aus Szczuczyn, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kausm. Gelosftein aus Kosten, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Lawisti aus Dłusko, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Dekanntmachungg. In der Sequestrations = Sache der im Kröbener Kreise belegenen, den Martin v. Westers blischen Erben zugehörigen Herrschaft Gostyn I. Antheils, sieht zur Entwerz sung des Regulativs wegen Befriedigung der Hypotheken = Zinsen aus den Guts-Revenüen und dur Erklärung barüber ein Termin auf den 22 sten März d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Ober-Kandes-Gerichts-Assessen.

Obwieszczenie. W interesie sekwestracyinym dóbr Gostynia części I. w powiecie Krobskim położonych, do sukcessorów Marcina Węsierskiego należących, wyznaczonym iest termin do założenia planu wedle którego zaspokoienie procentów hypotecznych z dochodów dóbr, nastąpić ma, oraz do zdeklarowania się na takowy na dzień 22, Marca r. b. zrana o godzinie I otéy przed Assessorem Sądu Głównego Ur. Goetze.

Indem wir biefes zur bffentlichen Renntniß bringen, forbern wir bie, ihren Wohnorten nach unbekannten Glaubiger, namentlich:

- a) die Franz v. Gajewskischen Cheleute sonst zu Szkaradowo,
- b) bie Felician von Wierzchlewefischen Eheleute,
- c) ben Probft Unton v. Rrafowsti, und

d) ben Johann v. Rurnatoweli, hiermit auf: im obigen Termine gleich= falls perfonlich ober durch einen legiti= mirten Bevollmachtigten zu erscheinen.

Gegen die Ausbleibenden wird angenommen werden, daß sie dem durch Stimmen-Mehrheit gefaßten Beschlusse der erscheinenden Juteressenten unbedingt beitreten und es im übrigen auf die geschliche Regulirung nach Lage des Hypothekenbuchs ankommen lassen.

Posen, den 3. Februar 1836. Konigl. Ober = Landes - Gericht, I. Abtheilung.

2) Ediktalcitation. In dem Hypothekenbuche der im Schubiner Kreise belegenen Rittergüter Sadlagoszez No. 241
und Zalesce No. 325 sind Rubr. III.
No. 1. 200 Thir. Courant oder 1200 Fl.
polnisch an Capital und eben so viel an
versessenn Zinsen zu 5 pCt. jährlicher
Zinsen für das Hospital zu Barcin per
decretum vom 29. September 1785
eingetragen; das über diese Post gesertigte Lypothekens Dokument, gebildet durch

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy ninieyszem z mieysca ich zamieszkania niewiadomych wierzycieli,

 a) Franciszka Gajewskiego wraz z małżonką, niegdy w Szkaradowie zamieszkałych,

b) sukcessorów Felicyana Wierzchlewskiego,

c) Proboszcza Antoniego Krąkowskiego,

d) Jana Kurnatowskiego,

aby się w powyższym terminie osobiście lub przez wylegitymowanego

pełnomocnika stawili.

Naprzeciw niestawaiącym przyiętym będzie, że do decyzyi przez większość głosów przytomnych interessentów ustanowioney bezwarunkowo przystępuią i zresztą prawnemu uregulowaniu podług położenia ksiąg hypotecznych się poddaią.

Poznań, dnia 3. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Główny Zie. miański, I. Wydział.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Sadłogoszcza No. 241. i Zalesia No. 325. w powiecie Szubińskim położonych iest, podRubr. III. No. 1. summa kapitalna 200 Tal. w brzmiącey monecie czyli 1200 złt. pol. i tyleż zaległey prowizyi, z roczną prowizyą po 5 od sta dla szpitalu w Barcinie per decretum z dnia 29. Września 1785 roku intabulowana; w tym względzie wydany doku-

bie von dem Laurenfins von Dzialynöfi über die erwähnte Summe dem Hospital zu Barcin ausgestellte Notariats=Obligation vom 4. Januar 1785, die gericht-liche Verhandlung vom 21. Mai 1785 und der von dem ehemaligen hiesigen Hospericht über die Eintragung ertheilten Hypothefen-Recognitionsschein vom 29. September 1785 ist verloren gegangen.

Auf den Untrag bes hofpitale zu Bar= ein werden alle diejenigen, welche an bie vorgedachte Post und bas barüber ausgefertigte Document ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= over fonftige Briefe= inhaber Unfpruch zu machen haben, bier= burch bffentlich vorgelaben, in bem an hiefiger Gerichtöftelle auf ben 14. Mat 1836 Vormittage um 10 Uhr vor dem herrn Dberlandesgerichts = Referendarius hoffmann anftebenben Termin entweber perfonlich ober burch gefetzlich zuläffige legitimirte Bevollmachtigte - wozu ih= nen die biefigen Juffig-Commiffarien Brix und Schulf II. in Borfchlag gebracht werben - ju erscheinen und ihre Un= fpruche anzumelben und gehörig zu bes icheinigen. Die Ausbleibenben haben gur gewartigen, bag fie mit ihren etwanigen Unspruchen pracludirt werden und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werben wird.

Bromberg, ben 29. December 1835.

Ronigt. Dber-Lanbesgericht.

ment hypoteczny składaiący się z obligacyi przez Ur. Wawrzeńca Działyńskiego pod dniem 4. Stycznia 1785 na powyższą summę szpitalowi w Barcinie wystawioney, z urzędowego protokułu z dnia 21. Maja 1785 r. izattestu hypoteczno-rekognicyinego pod dniem 29. Września 1785. przez były tuteyszy Sąd Nadworny wydanego, zaginał.

Na wniosek szpitala w Barcinie zapozywaią się wszyscy ci, którzy do powyższey summy i do w tym wzglę. dzie wyexpedyowanego dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze dokumentu, pretensyą mieć mniemaią ninieyszém publicznie, aby się w terminie na dzień 14. Maja 1836. o godzinie Totey przed południem w lokalu są. dowym przed Ur. Hoffmann Referendaryuszem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości UUr. Brix i Szulc II. przedstawiaia, stawili i pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i im wieczne milczenie nakazanem będzie.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1835. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański. 3) Zekanntmachung. Dem bei dem aufgelösten Königlichen Friedensgezrichte zu Nakel am 25. Juli 1833 als Hülfs-Executor angestellt gewesenen ehezmaligen Unteroffizier Christian Tehlaff, soll die von ihm bestellte Dienst-Eaution von 50 Athle., da seine Amtsfunktionen mit der Ausschlung des genannten Friezdensgerichts aufgehört haben, zurückzgegeben werden.

Es werben daher alle diejenigen, welsche an diese Dienstkaution einen Anspruch irgend einer Art zu haben glauben, aufgesordert, sich bei dem unterzeichneten Land, und Stadt-Gerichte spätestens in dem auf den 15. April d. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Land und Stadt-Gerichts-Director Orthmann angeseizten Termine im hiesigen Gerichtslokale zu melden und ihren Anspruch geltend zu machen, widrigenfalls ihnen hiermit ein ewiges Stillschweigen gegen die frühere Dienstbehörde des 2c. Tetzlaff auferlegt und dem Tetzlaff die Cautions-Summe unverfürzt herausgezahlt werden wird.

- Lobfens, ben 26. Januar 1836.

discy spodely was sle maid,

ing whatleng the verial tour

Ronigt. Preuf. Land= und Stabtgericht.

stana, i im wiccone mitegenie na-

Kred Per li Gangary Sad

Signiagis!

Obwieszczenie, Kaucya urzędowa niegdy Podoficera Krzyzostoma Tetzlafa pod dniem 25. Lipca 1833 iako pomocnika exekutorów przy zniesionym Król. Sądzie Pokoju w Nakle ustanowionego wilości 50 Tal. ma bydź temuż z powodu, iż iego urzędowanie przy nastąpionem zniesieniu zmiankowanego Sądu Pokoju ustało, zwrócona.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do wspomnioney urzędowey kaucyi iakiekolwiek pretensye mieć mniemaią, aby się do podpisanego Sądu Ziemsko-mieyskiego, naypóźniey w terminie na dzień 15go K wietnia r. b. zrana o godzinie 11. przeć Ur. Orihmann Dyrektorem Sądu Ziemsko-mieyskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, zgłoślił i swe pretensye uzasadnili, w przeciwnym razie im wieczne milczenie ku byłey zwierzchności urzędowey Tetzlafa nakazane i Tetzlafowi kaucya niewzruszenie wypłaconą zostanie.

Lobženica, dnia 26. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

open gran eniger Certichneitzen auf-

aries to erben to iro.

Beginfberg, ben ag, December 1835.

Abnigh, Doerstanbergericht,

4) Deffentliche Bekanmachung.

Zufolge Auftrages des Königl. Ober-Landes-Gerichts zu Posen, wird den unbekannten Gläubigern des am 1. April 1821 verstorbenen Gutsbesitzers Andreas Miklas zu Szczepowice, hierdurch die bevorstehende Theilung der Verlassenschaft bekannt gemacht, mit der Aufforderung, ihre Ansprüche binnen drei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach h. 137. und folgenden Theil I. Tit. 17. Allgem. Landrechts an jeden einzelnen Miterben, nach Verhältniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

Fraustadt, den 29. Januar 1836. Königl. Preuß. Lande und Stadt,

5) : Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Schneidemuhl, ben 20. Januar 1836.

Die zu Strelitz im Chobziefener Kreise belegene Timmsche Windmühle, abgesschäft auf 743 Kthlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, solltim fortgesetzten Bietungs-Termine am 31. Mai 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichts = Stelle subhassirt werden.

Krol. Pruski Sad Ziemsko-

Uwiadomienie publiczne.

W zleceniu Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu uwiadomiają się ninieyszém niewiadomi wierzyciele Jędrzeja Niklasa dziedzica dóbr Szczepowić, na dniu 1. Kwietnia 1821 zmarłego, o nadchodzącym podziale pozostałości z tém wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzęch miesięcy podali, inaczéy z takowemi w skutek §. 137. i następtytulu 17. części I. prawa powszechnego kraiowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Wschowa, dn. 29. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-mieyski w Pile, dnia 20. Stycznia 1836.

Wiatrak w Strzelcach powiatu Chodzieskiego położony, młynarzowi Timm należący, oszacowany na 743 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 31. Maja 1836. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das ben Martin und Catharina Merbasschen Sheleuten gehörige sub No. 62. zu Sarne im Kröbener Kreise belegene Haus, abgeschätt auf 245 Mthlr. 15 sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der IIIten Abtheilung einzusehenden Tare, soll am 18. März 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentsicher Gerichts = Stelle subhastirt werden.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stabtgericht zu Rogasen.

Das zu Muczywol sub No. 34 gelezgene, und der Catharina Wardeska geshörige Grundstück, abgeschätzt auf 152 Athlr. 18 sgr. 9 pf., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sou am 26. März 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Rogasen, ben 27. Novbe. 1835. Kbnigl. Preng, Kanb= und Stabtgericht. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom w mieście Sarnowie w pow. Krobskim pod No. 62. położony, do Marcina i Katarzyny małżonków Merdasów należący, oszacowany na 245 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w oddziale IIIcim, ma być dnia 18. Marca 1836. przedpołudniem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Grunt w Ryczywole pod No. 34. położony, Katarzynie Wardędze na-leżący, oszacowany na 152 Tal. 18 sgr. 9 fen. wedle taxy mogącey być przeytzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Marca 1836. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

Rogoźno, dnia 27. Listop. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. Oeffentliches Aufgebot. Alle diejenigen, welche an die Forberung und die darüber ertheilte Aussertigung des gerichtlichen Erbrezesses d. d. Erin den 20sten December 1803, aus welchem 1720 Athlr. 4 gGr. 7½ Pf. für die 6 Geschwister, Christoph, Michael, Paul, Anna, Catharina, Dorothea und Anna Elisabeth Kietzmann an Erbgeldern auf dem, im Dorfe Dombrowke sub No. 1. belegenen Kietzmannschen Freischulzen-Hofe vig. decreti vom 3ten März 1804 eingetragen stehen, als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand= oder sonstige Briefeinhaber, Ansprüche zu haben verweinen, werden hiermit aufgefordert, sich im Termine den 11ten April 1836. Nachmittags 3 Uhr vor dem Herrn Asserbeitungen Kosper bei uns zu melden, widrigenfalls der Inhaber präcludirt, ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt, das Document aber amortisirt und die Forderung im Hypothekenbuche gelössch werden wird.

Schubin, ben 24. November 1835.
Ronigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

Dekanntmachung, In der Gemeinheitstheilungs-, Dienst = und Natural-Ablösungs = und Regulirungs. Sache von Ruhnow, Kreis Czarnikau, werden nach Borschrift S. 10. der Gerichts-Ord. und der JS. 24. seq. der Berordnung vom 30. Juni 1834 alle unbekannte Interessenten aufgefordert, sich in dem auf den 9 ten April c. in dem herrschaftlichen Bohnhause zu Behle anderaumten Termine mit ihren etwanigen Anträgen personsich zu melden, gegentheils sie die Auseinander, setzung selbst im Fall der Verletzung immer gegen sich gelten lassen mussen, und mit keinen Einwendungen dagegen werden gehort werden.

Schonlante, ben 5. Februar 1836.

Königliche Special = Commission.

10) Bekanntmachung. In der Gemeinheitstheilungs-, Dienst- und Natural-Ablbsungs- und Regulirungs-Sache von Radoschiew, Kreis Czarnikau, werden nach Borschrift S. 10. der Gerichts-Ord. und der SS. 24. seq. der Berordnung vom 30. Juni 1834 alle unbekannte Interessenten aufgefordert, sich in dem auf den 9 ten April c. in dem herrschaftlichen Wohnhause zu Behle anderaumten Termine mit ihren etwanigen Anträgen personlich zu melden, gegentheils sie die Auseinanderfetung felbft im Fall ber Berletung immer gegen fich gelten laffen muffen, und mit feinen Ginmenbungen bagegen werben gebort werben.

Schönlanke, den 5. Februar 1836. Konigliche Special = Commission.

11) Bekannemachung. Die auf ber Borfabt halbborf belegene St. Latarusfirche, foll jum Abbruch an ben Meiftbietenben verlauft werben, und ift bierau ein Termin auf ben 27ften gebruar b. 3. Bormittage to Ubr in bem Mogistrate-Seffione-Saale anberaumt worden. Raufluftige werden zu Diefem Termine mit bem Bemerten eingelaben, bag Jeber, ber mitbieten will, eine Caution bon 50 Rtblr. ju erlegen bat. Pofen, ben 12. gebruar :836. Abired : 13610 day sont Der Magifrat.

Mle ehelich Berbundene empfehlen fich : 3. A. Munt. dernielle om e finde Bentalle bertha Dertha Munt, geb. hiller. efaulte generalise aufseparate, für in dem auf ben gran

13) Die lette Sendung achter Elbinger Meunaugen à 11 fgr., und frifchen Porter à 6 far., wie auch wirkliche Frauftabter Burfte, die bei mir taglich ju ba= ben find, habe ich fo eben erhalten und bitte um gutigen Bufpruch. Berberber, Martt = und Schul = Gaffen = Ede no. 65.

Total Area of the first of the state of the may & life reg ge 10, rea Tenger & D. und der St. 21, 24, 25 ger die beneming bein 30. Indi 1934 alle uncefonne Littereffenten aufgefeidert, 25th in dem ent den gren Epret e. in den gerischaftiteten Wehandie zu Behin anderanneten Dere mine will in encembanizar Univagen versänlich zu incherer gegenstelle fie ber Ange

Carriel a Cour marrian